# CURRENDA

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

A. D. 1937 Nrus I

## Do mego Drogiego Duchowieństwa świeckiego i zakonnego i do Ludu wiernego.

W miesiącu lutym b. r. przypadają dwie drogie rocanice: 6 lutego przypada piętnastoletnia rocznica elekcji, a 12 lutego piętnastoletnia rocznica koronacji Ojca św. Piusa XI. Piętnastoletnia, błogosławiona działalność Najwyższego Pasterza na Stolicy Piotrowej zdumiewa nietylko katolików, ale i niewiernych, swa energia, niesłabnąca nawet wśród straszliwego cierpienia, swą wszechstronnością i bystrością, która obejmuje i wnika w najtrudniejsze i najbardziej zawiłe problemy świata całego. Pius XI. "fides intrepida — o niezwruszonej wierze", wpatrzony w Boskiego Mistrza, wsłuchuje się w Jego głos: "Tyś opoka, na tej opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie przemogą go", śmiało, pewnie i nieustraszenie kieruje Łodzią Piotrową, w dobie, gdy światu zda się grozić zagłada i gdy ludzkość przeżywa taka grozę, jakiej nie było jeszcze od potopu. Pomimo, że Serce Jego zbolałe i oczy muszą patrzeć na barbarzyństwo nowych Neronów i pogan nowoczesnych, On pewny zwycięstwa woła "Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym". A ponieważ miłym jest Bogu, doświadcza Go Pan, jak złoto w ogniu ogromnego cierpienia, na które język ludzki słów nie znajduje. Znosi je jak męczennik i bohater i ofiaruje za Swą Owczarnię. A miliony miłujących Go i współczujących z Nim dzieci na całym świecie dniem i noca błagają Miłosiernego Boga, by najlepszego Ojca Wspólnego raczył zachować na długie lata. Nawet innowiercy z czcią chylą czoła i błagają Stwórcę o zdrowie dla Papieża.

l cóż my, wierni diecezji tarnowskiej, ofiarujemy Ojcu św. na te drogie dni uroczyste? Oto sądzę, że najmilszym podarkiem będzie dlań *Godzina święta* dnia 14 lutego w całej diecezji, w każdym kościele i w każdej kaplicy świeckiej i zakonnej. Adorować będziemy Pana Jezusa w Monstrancji wystawionej — odmówimy cząstkę Różańca św. — odśpiewamy litanię do Najświętszego Serca Jezusowego — a Kapłani wygłoszą odpowiednie kazanie. Wszyscy Kapłani niechaj odprawią Msze św. za uproszenie zdro-

wia dla Ojca św. w dniu dowolnym.

7.10-

Najdrożsi moi Księża i Ludu Wierny, złączmy się razem wszyscy przed Panem naszym w Eucharystii Utajonym i błagajmy Go za przyczyną Jego i Naszej Matki Najświętszej, oraz wszystkich Kanonizowanych i Błogosławionych, wyniesionych przez Piusa XI. na ołtarze, o zdrowie i długie a szczęśliwe rządy dla Najlepszego naszego Ojca Wspólnego.

Z serca Wam błogosławię

\* Franciszek
B. Tarnowski.

W Tarnowie 27 stycznia 1937.

## Oratio imperata za zdrowie Ojca św.

W związku z zarządzeniem niedawno wydanem w sprawie imperaty "pro infirmo", wyjaśniamy, że należy ją uwaźać jako nakazaną "pro re gravi". Dlatego też należy ją odmawiać codziennie, nie wyłączając niedziel, aż do odwołania. Przez ten czas odpadają wszystkie inne imperaty. Nakazane po każdej Mszy św. 3 Zdrowaś Mario w tej samej intencji obowiązuje również aż do odwołania.

## Zarządzenia odnośne do postów w roku 1937.

W roku bieżącym obowiązują w Naszej Diecezji odnośnie do postów następujące przepisy:

I. Wierni, którzy ukończyli 7 rok życia a nie ukoń-

czyli 21, winni wstrzymać się od spożycia mięsa i rosołu:

a) w piątki całego roku,b) w środę popielcową,

c) we Wielka Sobote do południa, d) we środy i soboty suchedniowe,

- e) we wigilie Zielonych Świąt, Wniebowzięcia N. P. B. i Bożego Narodzenia.
- II. Wierni, którzy ukończyłi 21 rok życia a nie zaczęli 60, winni wstrzymać się od spożycia mięsa i rosołu:

a) w piątki całego roku,b) w środę popielcową,

c) we Wielką Sobotę do południa, d) we środy i soboty suchodniowe,

e) w wyżej wymienione wigilie.

2. Nie posilać się więcej jak raz dziennie do sytości, przy czym wolno rano i wieczór przyjąć lekki posiłek:

- a) przez cały Wielki Post (z wyjątkiem niedziel) aż do południa W. Soboty,
  - b) w środy, piątki i soboty suchedniowe,

c) w wyżej wymienione wigilie.

- 3. W poniedziałki, wtorki, środy i czwartki Wielkiego Postu wolno spożywać potrawy mięsne na obiad w dowolnej ilości.
- III. Wierni, którzy zaczęli 60 rok życia, winni wstrzymać się od spożycia mięsa i rosołu:

a) v piątki całego roku,

b) w środę popielcową,

c) we Wielką Sobotę do południa, d) we środy i soboty suchedniowe,

e) w wyżej wymienione wigilie.

- IV. We wszystkie dnie postne wolno spożywać nabiał i jaja, oraz używać jako omasty tłuszczów zwierzęcych, jak smalcu, słoniny itd. Wolno też pożywać mięso i ryby przy tym samym posiłku. Główny posiłek można przesunąć na wieczór.
  - V. Wyjaśniamy, że na podstawie ogólnych zasad prawa:
- 1. Osoby chore i osłabione chorobą czy wiekiem, kobiety brzemienne i karmiące, są wolne od obowiązku postu, o ile stan ich zdrowia tego wymaga.

2. Pracujący ciężko umysłowo czy fizycznie mogą w dnie

postne posilać się kilkakrotnie do sytości.

3. Podróżujący i stołujący się w restauracjach, mogą spożywać potrawy mięsne, jeżeli nie mogą dostać potraw postnych lub tylko za niestosunkowo wielką opłatą.

To samo odnosi się do tych, co są zmuszeni żyć z dobroczynności.

IV. Rządcy parafii mogą na podstawie kan 1245 § 1. C. I. C. udzielać w poszczególnych wypadkach tak jednostkom, jak i rodzinom z odpowiedniej przyczyny dyspenzy od obowiązku postu. Tę samą władzę subdelegujemy wikariuszom, prowadzącym kancelarię, spowiednikom dum vacant confessionibus audiendies, a także katechetom ale tylko dla siebie, grona nauczycielskiego i ich rodzin i uczniów tych szkół, do których są przydzieleni.

Kto korzysta z dyspenzy, niech złoży ofiarę na "Caritas" diecezjalny; ubożsi niechaj odmówią Litanię Loretańską albo 3 Zdrowaś Maria i 3 razy "Któryś cierpiał".

Na podstawie upoważnienia, otrzymanego od Stolicy Apo-

stolskiej, naznaczony w tym roku czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej od I-szej niedzieli Postu do uroczystości św. Trójcy, to jest od 14 lutego do 23 maja.

JE. Ks. Biskup Ordynariusz dokona w terminie wiosennym wizytacji dekanatu Łąckiego, parafii Luszowice i dekanatu tarnowskiego miejskiego.

W sprawie Polaków za granica.

W dniach od 15 stycznia do 15 lutego są w całej Polsce zbierane ofiary na "Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranica". W związku z tym urządza się w wielu miejscowościach "Tydzień Polaka Zagranicą", połączony z uroczystościami w kościele i poza kościołem. Zachęcamy Przewielebne Duchowieństwo do wzięcia udziału w tych pracach. Jest to zgodne z duchem działalności kapłana polskiego na wychodźctwie w przeszłości, kapłan polski bowiem od początku towarzyszył polskiemu emigrantowi i razem z nim budował wartościową Polonię Zagraniczną.

## Pzygotowania do I Katolickiego Międzynarodowego Kongresu Przeciwalkoholowego.

Protektorzy powyższego Kongresu Ich Eminencje Ks. Ks. Kardynałowie Kakowski i Hlond upoważnili Katolicki Związek Abstynentów w Poznaniu do przygotowań wstępnych. Okazuje się pilna potrzeba zgromadzenia danych statystycznych, któreby wykazały działalność Kościoła św. w Polsce na polu krzewienia trzeźwości, a któreby ponadto umożliwiły rejestrację abstynentów katolików, dotad nie zorganizowanych. Będzie to materiał ważny nie tylko na czas Kongresu, ale także dla dalszej przyszłości. Z tego względu zechcą Przewielebni Rządcy Parafij jak najstaranniej odpowiedzieć kolejno na następujące punkty:

1. Parafia i poczta.

2. Bractwo Trzeźwości liczy członków ogółem w dniu 2 lu-

przeciwalkoholowych dzieci (Krucjata etc.), młodzieży pozaszkolnej (sekcje abstynenckie K. S. M.), dorosłych.

4. Uwagi o działalności rych organizacyj (od 2 i 3) o obia-

wach alkoholizmu w parafii i jego przyczynach.

5. Adresy mieszkających w parafii katolików abstynentów inteligentów: kapłanów, lekarzy, nauczycieli etc.

6. Odpowiedzi na powyższe pytania należy odesłać do Kurii

najpózniej do 20 lutego b. r.

Wskazaną też byłoby rzeczą, by w parafiach Naszej diecezji święto Bractwa Trzezwości obchodzone uroczyście rok rocznie w dniu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny w tym roku z okazji Kongresu przeciwalkoholowego urządzono z tymi samymi uroczystościami dwukrotnie w czasie dogodnym parafii.

Termin egzaminów wikariuszowskich uzupełniających ustalono na dzień 16 lutego 1937 r.

## Do Ministerstwa W. R. i O. P. przez Kurię Biskupią.

Zwraca się uwagę Przew. Duchowieństwu, iż wszystkie sprawy szkolne, kierowane do p. Ministra, lub Ministerstwa W. R. i O. P. — przesyłać należy **wyłącznie** za pośrednictwem Kurii Biskupiej.

Władza Diecezjalna przypomina Przewielebnemu Duchowieństwu obowiązek pouczania wiernych, żeby wszystkie przedmioty kultu religijnego (obrazy, figury, koronki, szkaplerze, medaliki i t. p.) nabywali wyłącznie w firmach katolickich, bo tylko wtedy może być gwarancja, że będą zachowane przepisy liturgiczne.

## Rekolekcje odprawili w r. 1936 następujący Księża:

Adamczyk Józef, Bardel Józef, Barnaś, Barszcz, Bączyński, Bialik, Białas, Bibro Jan, Bibro Józef, Biliński, Bocheński, Boduch, Bogacz, Brandt, Brodowicz, Bryja, Bukowiec Józef, Bułat. Burgiel, Całka Alojzy, Cebula Feliks, Cebula Jan, Chmiel Adam, Chmiel Jan, Chmioła, Chmura, Chorążak, Chrobak, Ciekliński, Czapiński, Curyło Ludwik, Cwynar, Czerwiński, Ćwik, Dąbrowski Michał, Dec Jan, Dobrzański Karol, Dobrzański Jakób, Drozd, Drwal, Dubiel, Duchiewicz, Dudziak, Dunajecki, Dutkiewicz F., Dygoniewicz, Dygoń, Dr Dziedziak I., Dziedziak P., Fasuga, Fafara, Fecko, Filipczyk, Forystek, Franczak Fryz, Gadowski, Garlik, Gliński, Głodzik, Gniewek, Gnutek Antoni, Gorczyca, Góra St., Górnicki, Grabowski, Grądziel, Gruszkowski, Grzyb Michał, Gwoździowski, Habas, Harbut Bartłomiei, Harbut Maciej, Heller, Indyk, Jagiełka, Jakubiak, Jakubowski, Janas, Janik Franciszek, Jarosz Jan (Kamionna), Jarosz Jan (Czermin), Jarosz Władysław, Jaworski, Juszczyk Władysław, Juza Kaczmarczmyk St., Kaliciński Józef, Kapusta, Karaś, Kazek,

Kaznowski, Kiełbicki, Kilian, Klimek, Kloch, Kluczyński, Kokoszka, Kolebok, Kołacz, Kornaus, Koszyk Bern., Kowalski, Kowalczyk, Kozieja Stanisław, Kozłowski, Król Stanisław, Kruczek Jan, Kruczek Stanisław (st.), Krzan, Kulinowski, Kurek Jan, Kwarciński, Kwieciński Józef, Kyrcz, Lassowski, Lewandowski, Litwiński, Machnik, Madej, Makowicz, Mamulski, Margosiak, Maryański, Mendrala, Midura, Mika, Mizera, Dr Młodochowski, Młyniec Alojzy, Morvl, Motyka Stefan, Mroczek, Mroczka, Mróz Walenty, Musiał, Nawalny, Niedźwiadek, Niewolski, Nowak Michał, Nowak Stanisław, Nowakowski, Odziomek, Orczyk, Orzech, Orzechowski, Ostrowieński, Pabis, Pacocha Wojciech, Pacocha Stanisław, Papież, Pasternak, Pawłowski, Pękala Karol, Pękala Mieczysław, Pierzga, Piotrowski, Planeta, Potoniec, Przewłocki, Pykosz, Pyzikiewicz Leon, Rachwał Jan. Ramian, Rapacz, Rogóż, Rojek Józef, Rosiek, Rusin, Ryba Ignacy, Sarna, Serwin, Sidor Michał, Sitko Franciszek, Skalski, Słonina, Soja, Solak Jan, Solak Józef, Sora, Stach Jan, Dr Stanczykiewicz, Stary, Staszałek, Stąsiek, Stefański, Stochel, Stosur, Strzepek, Sulma, Sułek, Szafrański, Szatko, Szczerbiński, Szumowski, Szwedo, Ślazyk, Śledź, Śliwa, Świeykowski, Trojnacki, Trytek Wojciech, Urbański, Wachowicz, Wawrzykowski, Węgrzyn Jan, Wieczorek, Witkowski, Dr Włoch, Zaborowski, Zachara Jan (mł.), Zając Karol, Zalasiński, Zaucha, Zieliński, Zima, Zwierz, Zydroń, Żelawski.

Rekolekcje dla Kaplanów

w roku 1937 odbędą się w Seminarium duchownym w następujących terminach:

Dla Księży Katechetów, w dniach 6, 7, 8 lipca, (początek 5 wieczór, zakończenie 9 ramo).

Dla Księży Proboszczów, w dniach 13, 14, 15 lipca, (początek 12 lipca wieczór, zakończenie 16 lipca rano).

Dla Księży Wikarych, w dniach 20, 21, 22 lipca, (początek

19 lipca wieczór, zakończenie 23 lipca rano).

Zgłaszać udział do Rektoratu Seminarium duchoweego w Tarnowie.

## Diecezjalny Związek Mszalny.

Msze św. ze Związku Mszalnego w l półroczu 1937 t. j. do 30 czerwca, odprawią następujący P. T. Księża:

Badowski Józef, Bardel Józef, Barnas Tadeusz, Barszcz Józef, Basta Stanisław, Bawiński Władysław, Bączewski Stanisław, Bączyński Jan, Dr Bialik Wincenty, Białas Wojciech, Białek Ludwik, Białka Józef, Bibro Jan, Bibro Józef, Biernat Wojciech, Biliński Andrzej, Blecharczyk Michał, Dr Bochenek Jan, Bochenek Stanisław, Dr Bochenek Władysław, Bocheński Józef, Boduch Józef, Bogacz Andrzej, Boratyński Adolf, Borowiec Franciszek, Brandt Antoni, Brożek Roman, Bryja Józef, Budacz Aleksander, Budzik Władysław, Bukowiec Wojciech, Bukowiec Józef, Dr Bulanda Stanisław, Bułat Tomasz, Dr Caliński Jan, Całka Alojzy, Cebula Feliks, Cebula Jan, Chłoń Michał, Chmiel Adam, Chmiel Jan, Chmioła Jan, Chmura Ignacy, Chorążak Antoni, Chrobak Walenty, Ciastoń Józef, Ciekliński Franciszek. Dr Cierniak Andrzej, Ciszek Jan, Curyłło Jan.

O odprawieniu Mszy św. zechcą wymienieni PT. Księża za-

wiadomić Kurię Biskupią.

### Wyższe święcenia

udzielone będą w następujących terminach: subdiakonat 13 marca (sobota przed Niedzielą Męki Pańskiej), diakonat w sobotę 22 maja, prezbiterat 29 czerwca. Swięcenia te przyjmą następujący alumni Seminarium duch.:

1. Bogusz Józef ur. 24. XII. 1911 w Bielczy, 2. Cabaj Konstanty, Piotr, ur. 28. IV. 1912 w Bieniaszowicach, por. Gręboszów, 3. Cebula Stanisław, ur. 4. XI. 1914 w Tylmanowej, 4. Cierniak Jan, Stanisław ur. 24. VIII. 1913 w Rzezawie, 5. Florek Henryk, Marian, ur. 15. I. 1914 w Gromniku, 6. Grzesik Władysław, ur. 12. X. 1913 w Buczynie, par. Sobolów, 7. Jankowski Władysław, ur. 26. VII. 1913 w Cieniawie, par. Mystków, N. Sącz, 8. Jemioło Józef, Andrzej, ur. 28. XI. 1912 w Okocimiu, 9) Kania Wojciech, ur. 18. IV. 1911 w Gradach, par. Jasień, 10. Kolebok Stanisław, ur, 26. II. 1913 w Górze Ropczyckiej, 11. Kuc Edward, Kazimierz, ur. 20. I. 1915 w Jasnej — Podłopień, par. Tymbark, 12. Madeja Teodor, ur. 3. I. 1914 w Chrząstowie, par. Chorzelów, 13. Pączek Jan, ur. 24. II. 1911 w Łukowej, 14. Pieprznik Stanisław, ur. 26. XI. 1911 w Szczurowej, 15. Popiołek Kazimierz, ur. 19. II. 1911 w Padwi, 16. Rokita Józef, Mateusz, ur. 20. IX. 1913 w Mielcu, 17. Rzeszut Maciej, Jan, ur. 14. X. 1912 w Padwi, 18. Stal Józef, ur. 11. VIII. 1912 w Borku, par. Rzezawa, 19. Stelmach Jan, ur. 14. VIII. 1907 w Zaczarniu, par. Lisia Góra, 20. Sułkowski Stanisław, ur. 3. VI. 1913 w Gromniku, 21. Szeglowski Adam, ur. 4. XII. 1910 w Przecławiu, 22. olęzak Jan, ur. 1. IX. 1913 w Dymitrowie Małym, par. Baranów, 23. Tabor Stanisław, ur. 16. IV. 1911 w Królówce, 24. Tobiasz Stanisław, ur.

19. V. 1912 w Tymowej, 25. Tracz Kazimierz, ur. 26. IV. 1911

w Samocicach, par. Bolesław.

Stosownie do kan. 1000 § 1 ogłoszą Przewielebni XX. Proboszczowie w najbliższą niedzielę po otrzymaniu Kurendy imiona i nazwiska mających przyjąć święcenia i wezwą wiernych do zgłoszenia przeszkód, gdyby o jakichś wiedzieli, a zarazem polecą gorącej modlitwie przyszłych kapłanów. O wykonaniu niniejszego polecenia z uwagą, czy jakie przeszkody zgłoszono, należy zawiadomić Kurię Biskupią w terminie do 1 marca br.

## W sprawie Kongresu Eucharystycznego w Manili.

Kurja Biskupia w Tarnowie zwraca się do PW. Duchowieństwa, aby w dniu 7 lutego r. b. t. j. w czasie odbywania się Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w manili we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych odprawiło uroczystą Mszęśw. (suma) z wystawieniem Przen. Sakramentu, odmówiło litanię do Serca Jezusowego wraz z aktem poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najsłodszemu Sercu Jezusowemu, aby zamanifestować łączność naszą z uczestnikami Kongresu i aby uprosić Boga o pokój i panowanie Chrystusa-Króla w całym świecie.

W związku z zapytaniami skierowanymi do Nas w sprawie współpracy Nauczycielstwa w Akcji Katolickiej, zamieszczamy zapytanie Kurii w tym względzie — wraz z udzieloną przez Kuratorium odpowiedzią.

#### Do

## P. T. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie.

Często zwraca się Nauczycielstwo do naszych Księży Proboszczów, lub do działaczy Akcji Katolickiej z oświadczeniem, że w chwilach wolnych od swoich zajęć i obowiązków zawodowych bardzo chętnie pracowałoby w organizacjach katolickich i w stowarzyszeniach należących do Akcji Katolickiej, ale boi się swoich Władz Szkolnych, które według zdania Nauczycielstwa, niechętnie widzą jego pracę w tych organizacjach i stowarzyszeniach, a nawet nieraz ją karzą przeniesieniem na gorsze posady, brakiem awansu etc.

Wobec tego Kuria Biskupia uprzejmie zapytuje, czy wolno Nauczycielstwu po wypełnieniu wszystkich jego obowiązków zawodowych w czasie zostawionym do jego dyspozycji, pracować w organizacjach i stowarzyszeniach należących do Akcji Katolickiej.

\*\*Franciszek Lisowski\*\*

Bp Tarnowski.

W Tarnowie, dnia 12 października 1937 r.

#### KURATORIUM Okręgu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie.

Dnia 26 listopada 1936 r. Nr I—32658/36, Sprawa udziału nauczycielstwa w pracach organizacji pozaszkolnych.

#### Do

## Kurii Biskupiej w Tarnowie.

Odpowiadając na pismo z dnia 12 października 1936 r. L. 5919, uprzejmie wyjaśniam, że nauczycielstwu przysługuje prawo pracy w organizacjach, których statuty zostały przez władze państwowe zatwierdzone, o ile te prace nie kolidują z obowiązkami nauczycielstwa, wynikającymi z postanowień art. 20, 21 i 25 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli w brzmieniu obwieszczania Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 listopada 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 104, poz. 873).

Kurator Okręgu Szkolnego: Józef Stypiński.

W Domu rekolekcyjnym O. O. Jezuitów w Dziedzicach odbędą się rekolekcje dla Kapłanów: styczeń 25—29, luty 15—19, kwiecień 19—23, czerwiec 7—11, lipiec 5—9, 19—23, sierpień 9—13, 23—27.

O wczesne zgłoszenia uprasza superior.

## Zmiany wśród Duchowieństwa.

Ojciec św. raczył zamianować Ks. Kanonika Jacka Michalika Swoim Prałałem Domowym.

Ks. Prałat Dr Jan Bochenek zamianowany został Kanonikiem Penitenciarzem.

Ks. Prałat Kazimierz Litwin zamianowany Asystentem diecezjalnym K. S. K.

## Instytuowani na probostwo:

W Przecławiu Ks. Karol Zając, w Zegocinie Ks. Ignacy Chmu-

ra, w Chronowie Ks. Stefan Pawłowski.

Z powodu złego stanu zdrowia zrezygnował z probostwa w Jastrząbce Nowej Ks. Józef Urbański, a na jego miejsce zamianowany został proboszczem usuwalnym Ks. Jan Zawada.

Administratorem w Brzozowej mianowany Ks. Marian Sułek.

#### Odznaczeni:

R. i Mant. Ks. Józef Kozieja, dziekan Lipnicki.

Exp. can. Ks. Bernardyn Dziedziak, proboszcz w Ujanowicach, Ks. Jan Jagiełka, proboszcz w Jurkowie, Ks. Jan Jakubowski, proboszcz w Oleśnie, Ks. Andrzej Juszczyk, proboszcz w Chomranicach, Ks. Franciszek Hachaj, proboszcz w Wadowicach Górnych, Ks. Jan Kozioł, katecheta w Szczawnicy, Ks. Józef Kilian, proboszcz w Żeleźnikowej, Ks. Michał Kuc, katecheta w Nowym Sączu, Ks. Józef Wolanin, kapelan w Nowym Wiśniczu.

## Przeniesieni Ks. Wikarzy:

Ks. Jan Witkowski z Ujanowic do Lipnicy Murowanej, Ks. fan Maziarz z Lipnicy Mur. do Ciężkowic, Ks. Władysław Jakubiak z Chełmu do Bochni, Ks. Roman Mizera z Jurkowa do Porąbki Uszewskiej, Ks. Józef Słowik z Gawłuszowic do Pleśnej, Ks. Stefan Bujak z Barcic do Ujanowic, Ks. Stanisław Kłósek z Baranowa do Padwi.

## Sprawa wykształcenia i uposażenia organistów.

1. Organiści, którzy nie ukończyli zawodowej szkoły organistowskiej, przynajmniej trzechletniej, muszą się poddać egzaminowi przed Diecezjalną Komisją egzaminacyjną najpóźniej do 31 grudnia 1938.

2. Obowiązek ten nie dotyczy tych, którzy posiadają świadectwo fachowego wykształcenia, uznane przez Komisję diece-

zjalną dla spraw organistowskich za wystarczające.

3. Aby nie dopuścić do nadużyć i nieraz bardzo nieuczciwego wyzyskiwania kandydatów organistowskich, którzy oddają się w naukę ludziom nie posiadającym ani moralnych ani fachowych kwalifikacyj, zabrania się pobierania nauki organistowskiej u osób, które nie posiadają specjalnego pozwolenia Diecezjalnej Komisji. Nie stosujący się do powyższego zarządzenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu przed diec. Komisją egzaminacyjną.

4. Przypomina się PT. Ks. Proboszczom, aby bezzwłocznie zgłaszali Komisji diecezjalnej o wolnych posadach organistowskich, celem ogłoszenia konkursu w "Naszej Sprawie", samowolnie bez zgody Komisji diecezjalnej posad nadawać nie wolno.

5. § 2 Regulaminu, ustęp 2, wyjaśnia się w ten sposób, że ci organiści, którzy już pełnili swe obowiązki w parafii, nie podlegaja przewidzianemu okresowi próby przy zmianie posady.

6. Przypominamy i wielki nacisk kładziemy na Ustęp IV rozporządzenia zawartego w Kurendzie V ex 1936 w sprawie wydzierżawienia gruntu organistom, celem polepszenia ich uposażenia.

7. Za wypiekanie opłatków na potrzeby kościoła, o ile niema na ten cel specjalnej dotacji w gruntach czy kapitałach, Kasa kościelna zwróci organiście należytość w naturze lub gotówce za dostarczone komunikanty i hostie.

8. Z ofiar pobranych za "zaduszki" należy wypłacić organi-

ście 1/10 część.

9. Przewielebni Ks. Dziekani kontrolować będą w czasie wizytacji, czy organiści kwitują odbiór otrzymywanych miesięcznie należytości, wypłacanych im przez Ks. Proboszczów.

## Ogłoszenie.

Do PT. wszystkich Urzędów Parafialnych. Poszukuję metryk Szczecińskich lub podobnej pisowni. Za wypisy: urodzenia: Leona 1790—1815, ślubu Karola z Reginą N. 1790—1815, (zejścia tychże 1815—1875) po 30 zł. Inne osoby według umowy.

Inż. Bolesław Szczeciński, Chełm-Lub. stacja kolejowa.

## Koedukacja w świetle psychologii i doświadczenia.

Zarząd Powszechnych Wykładów Uniwersytetu Jagiel. umieścił w ostatniej serii tych wykładów referat ks. prof. mgra Henryka Weryńskiego p. t.: "Koedukacja w świetle psychologii i doświadczenia".

Referat powyższy może oddać wielkie usługi po miastach.

Zainteresowane organizacje zechcą się zwracać z zamówieniami pod aresem: Zarząd Powsz. Wykładów U. J., Kraków, ul. Gołębia 24. — Zarząd wspomniany ustala termin i koszta w porozumieniu z tą organizacją, która zgłasza zapotrzebowanie, pokrywając przynajmniej część kosztów — w miarę możności.

Pożądane są wczesne zgłoszenia, gdyż z wiosną zamyka Za-

rząd Powsz. W. U. J. wykłady.

## W sprawie Rocznika P. Dz. R. W.

Od 2 numeru Rocznika za rok 1937 otrzyma każda dziesiątka po 5 egzemplarzy t. j. 1 na dwu członków. Dziesiętnicy powinni tak dobrać członków, by ci łatwo mogli wymieniać otrzymany egzemplarz.

## Wydawnictwa polecenia godne.

1) "Anioł Ziemski z Rostkowa" — nabyć można w Płocku, Tumska 1.

2) Ks. Mgra H. Weryńskiego: "Niedzielna Siejba" - u auto-

ra Kraków, Wenecja 4.

3) Staraniem I. A. K. w Poznaniu, wychodzi "Kultura" tygodnik dla inteligencji katolickiej.

Tarnów, dnia 27 stycznia 1937.

Ks. Dr Ignacy Dziedziak kanclerz.

† FRANCISZEK, Bp